N= 77.

# Posener Intelligenz Blatt.

Mittwoche, den 27. September 1826.

Angefommene Fremde bom 21. September 1826.

herr Prior v. Kaledi aus Parabis, I. in Mro. 99 Bilbe; Br. Kaufmann Junge aus Stettin, Br. Gutebefither Difchof aus Deciecgno, Br. Gutebefither von Szezaniechi aus Miedanchob, I. in Dro. 384 Gerberftrage; br. Gutebefiger von Rogragewolft aus Ralifd, I. in Dro. 391 Gerberftrafe; Die herren Lieutenants v. Bruned und v. Mielow aus Conig, t. in Rro. 210 Wilhelmeffrage; Sr. Gute: befiger v. Lifzfowell aus Wulft, Frau Gutebefigerin v. Broniff aus Stam, I. in Pfalterie am Dom.

Den 22ten Geptember.

Serr Dber-Appellations-Ggerichte-Rath v. Rurowefi aus Chwalfowo, Sr. Gutebefiger v. Tabernacti aus hodgoce, I. in Dro. 391 Gerberfrage; Spr. Land-Rath v. Gorcziszewöfi aus Obornit, I. in Mro. 187 Wafferstraße.

Den 24ten September.

herr Gutebefiger v. Chlapoweffi aus Turme, fr. Gutebefiger v. Miego= femefi aus Mlobasto, 1. in Dro. 243 Breslauerfrage; fr. Gutebefiger v. Drive= Bil aus Brodomo, I. in Dro. 391 Gerberftrafe; Sr. Burger Schwelengreber aus Berlin, I. in Mro. 165 Wilhelmöftrage; Br. Gutebefiger v. Rofofgeweft ans Golafann, I. in Mro. 187 Wafferftrage.

Subhaffatione Patent.

Das unter ber Gerichtsbarfeit bes un= terzeichneten Konigl. Landgerichts bele= Maffermuble, Die Naramowicer alte Muble genannt, Wohn = und Wirth=

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcya naszą we wsi Naramowice położony młyn wodny stagene Grundstud, welches aus einer ro Naramowicki zwany, wraz z budynkami mieszkalnemi i gospodarskiemi, który podług Taxy sadownie schaftegebaude besicht, und nach bei ge- sporzadzoneg na Talarow 1658 ser. richtlichen Taxe auf 1658 Mtlr. 23 fgr. z pf. gewürdigt worden ift, foll auf den Untrag der Gläubiger bffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Vietungs = Termine sind auf

den 3. Detober c., den 7. November c., und der peremforische Termin auf

den 12. December c., vor dem Landgerichtbrath Kaulfuß Morgens um 10 Uhr allhier angeseht.

Defitsfähigen Käufern werden biefe Termine mit der Nachnicht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetztliche Gründe dies nothwendig machen.

Die Tare fann jeder Zeit in unferer Registratur eingesehen werden.

Posen den 17. August 1826: Königh Preußisches Landgericht. 23 szel. ½ iest oceniony na żądanie wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termina licytacyjne na dzień 3. Października r. b., na dzień 7. Listopada r. b., termin zaś peremtoryczny, na dzień 12. Gruduja r. b. zrana o godzinie 10. przed Sędzią Ziemiańskim Kaulfuss w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego nie będa wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registratu. rze naszey przeyrzaną bydź może,

Poznan dnia 17. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations = Patent.

A STEER PROPERTY OF THE PARTY O

Das unter der Gerichtsbarkeit des unsterzeichneten Landgerichts, hier auf der Worstadt Schrodka unter Mro. 59 belegene, ten Bzdregowskischen Sebeleuten gehörige Grundstück, welches nach der gerichtlichen Taxe auf, 330 Athlr. 13 igr. 6 pf. gewürdigt worden ist, und aus Abohnhaus, Hofraum und Stallung besteht, soll auf den Antrag der Gläustiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, wozu der Bietungs-Ternin auf den 25sten Rouenberichts-

Patent Subhastacyiny.

Pod jurysdykcyą naszą, na przedmieściu Szrodka Nro. 59. dom wraz z podworzem i stayniami Małżonków Bzdregowskich własny, który podług. Taxy sądownie sporządzoney na Tał. 330 śgr. 13 szeł. 6 iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma, którym końcem termin licytacyjny na dzień 25. Listopada r. b. zrana o godzinie 10. przed Deputowanym Ur. Kałamajkowskim Ref. Sądu Ziemiańskiego wymieyscu, wyznaczony zoskiego wymieyscu, wyznaczony zoskie

Referendarins Kalamaikowski Morgens um 10 Uhr allhier angesett ift.

Besitzsähigen Känfern wird dieser Ternin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß in dem Termine das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Die Tare fann ju jeder Zeit in unfe-

Posen den 20. August 1826.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

stał. — Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, ieżeli prawne tego niebędą wymagać przeszkody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 20. Sierpnia 1826. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftations=Datent.

Die zu Tomice bei But belegene, ben Szulczewökischen Sheleuten gehörige, nach ber gerichtlichen Taxe auf 1,292 Athlr. 1 fgr. 8 pf. gewürdigte Mahle und Dehl-Mühle, soll auf ben Antrag des Dominit Stenszewo wegen ruckstänziger Abgaben biffentlich an den Meistebietenden verlauft werden, und sind die Bietungs-Termine auf

ben 25. October c., ben 28. November c., und

den 2. Januar 1827.,

woven der letzte peremtorisch ist, jedes mal Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts Meferendarius v. Studnig in unserem Partheien = Zimmer angesetzt worden, wozu wir besithfähige Kaussustige mit dem Vemerken einladen, daß der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen wird, wenn nicht gesetzliche Gründe ein anderes nothwendig machen, und die

Patent Subhastacyiny.

Młyn i oleynia w Tomicach pod Bukiem położone do małżonków Szulczewskich należące podług Taxy sądowey na 1292 Tal. I śgr. 8 fen. oszacowane, na wniosek Dominii Stęszewa dla zaległych podatków publicznie naywięcey daiącemu przedane bydź maią, i termina licytacyjne na dzień

25. Października r. b.,

28. Listopada r. b. i

2. Stycznia 1827,
z których ostatni zawity zawsze przed
południem o godzinie 9. przed Deputowanym Referendaryuszem Sądu
Ziemiańskiego v Studnitz w naszéy
izbie stron wyznaczone zostały, na
który ochotę kupna maiących z tém
oznaymieniem zapozywamy, że
przyderzenie naywięcey daiącemu
nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na
przeszkodzie nie będą, i że tawa

werden fann.

Dofen ben 28, August 1826.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Ture in unferer Registratur eingesehen w Registraturze naszey przegrzana bydź może.

> Poznań dnia 28. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Subhaftatione Patent.

Das unter ber Gerichtsbarfeit des un= terzeichneten Landgerichts, bier auf ber Borftadt St. Abalbert unter Dro. 118 belegene, ben Steinfeschen Cheleuten geborige Grundfict, welches aus einem Wohnhause, Garten und Stallung befieht, und nach ber gerichtlichen Tare auf 782 Rithlr. 9 fgr. gewurdigt wor= ben ift, foll auf ben Untrag ber Glaubiger Schulden halber bffentlich an ben Meiftbietenden verfauft werden, und ber Dietunge : Termin ift auf ben 28. No= bember c. frah um to Uhr in unferem Gerichte = Locale vor bem Referendarius v. Studnit angesett.

Befitfahigen Raufern wird biefer Ter= min mit der Machricht befannt gemacht, baß in bemfelben bas Grundftud bem Meifibietenben zugeschlagen werden foll, in fofern nicht gejetzliche Grunde bies nothwendig machen.

Die Taxe fann jeberzeit in unferer Regiffratur eingesehen werden.

Dofen ben 2. September 1826.

Ronigl. Preng. Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

mulianual) eus amineras mes

Dom pod Nr. 118. na Przdmieściu St. Woyciecha położony do Jurysdykcyi podpisanego Sądu mależący wraz z ogrodkiem i staynią malżonków Steinkow własny na 782 Tal. 9 śgr. oceniony, ma bydź na wniosek wierzycieli publicznie naywięcey daiącemu sprzedanym, do czego wyznaczonym został termin na dzień 28. Listopada r. b. z rana o godzinie 10. przed Deputowanym Referendaryuszem W. Studnitz.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, iż w terminie tym nieruchomość naywięcey daiącemu przybita zostanie, ieżeli prawne tego nie będą wymagać powody.

Taxa każdego czasu w Registraturze naczéy przeyrzaną bydź może.

Poznań dnia 2. Września 1825. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Enbhaffafione Pafent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Mogilnoer Areise belegene, jur Bonaventura v. Bernckischen Nachlaß-Masse gehörige Gut Konowo nehst Zubehör, welches nach der landschaftlichen Taze auf 38,430 Athlir. 8 sgr. 9 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Antrag der Gläubiger Schulden halber bestellich an den Meistbietenden verkauft werden.

Es find hierzu die Bietungs = Ter=

mine auf

den 3. Januar k. J., den 31. Marz k. J., und der peremtorische Termin auf

ben 30. Juni 1827., vor dem Herrn kandgerichts Missentrop Morgens um 9 Uhr allhier angesetzt, zu welchem besiksfähige Kauflustige mit dem Bemerken vorgeladen werden, daß die Taxe zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Zugleich werden die ihrem Wohnorte nach unbekannten Realgläubiger, als: die Alexandrine geborne von Trzeinska, Imo voto v. Borucka, IIdo voto von Miroslawska, die Catharina v. Borucka verehelichte v. Prusinowska und die Salomea von Borucka verehelichte Mirosklawska, hierdurch bssentlich vorgeladen, ihre Rechte in den austehenden Terminen wahrzunehmen, unter der Verwarnung, daß im Fall ihres Ausbleidens dem Meistbietenden der Zuschlag ertheilt, und nach geschehener Zahlung des Kausgelzs die Löschung ihrer Forderung vhne

Patent Subhastacyiny.

Dobra Kunowo z przynależytościami w Powiecie Mogilinskim położone, do massy pozostałości niegdy Bonawentury Boruckiego własne, które według landszastowey taxy na 38,430 Tal. 8 śgr. 9 fen. są oszacowane, maią bydź na domoganie się wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedane.

Tym końcem wyznaczone są ter-

mina licytacyine na

dzień 3. Stycznia r. p., dzień 31. Marca r. p., termin zaś zawity na

dzień 30. Czerwca 1827., zrana o godzinie 9. przed W. Ribbentrop Assessorem Sądu Ziemiańskiego w Sali Sądu tuteyszego, na który zdolnych posiadania chęć maiących nabywców z tą zapozywa się wzmianką, że taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Zarazem zapozywa się z pobytu swego niewiadomych realnych wierzycieli, iako to: Ur. Alexandryna Trzcinska pierwszego ślubu Borucka, powtórnego Mirosławska, Katarzyna z Boruckich Prusinowska i Salomea z Bornckich Mirosławska ninieyszem publicznie, iżby praw swych w terminach wyżey wyznaczonych dopilnowały, a to z tem zagrożeniem, że w razie niestawienia się przyderzenie na rzecz plus licytanta udzielonem zostanie, i po wypłaceniu sum-

Production ber barüber fprechenden Do= fumente erfolgen wird.

Gnesen den 10. August 1826.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

my szacunkowey, wymazanie ich długów bez produkowania dokumen. tów do tychże sciągaiących się nastapi.

Gniezno d. 10. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Bekanntmachung.

Der Bedarf bon Schreibmaterialien für das nachstemmende Jahr vom iften Januar bis ultimo December 1827 für bas hiefige Landgericht und bie bemfelben untergeordneten 4 Friedensgerichte im ungefahren Betrage von

- 1) 4 Rieß Relations = Papier,
  - 2) 6 Median-Ranglei-Papier,
- 3) 204 Rief Mundir = -
- 4) 402 Koncept=
- 5) 5 Rieg Blau=
  - 6) 3 losd) = ----
- 7) 7 Acten = Dedel = ---
- 8) 5 Part =
- 9) 14,500 Feberposen,
- -10) 266 Quart schwarze Dinte,
- (11) 6 Quart rothe Dinte,
- 12) 6000 große Oblaten,
- 13) 58,350 fleine ---
- 14) 374 Zaspeln Zwirn,
- 1.5) 28 Loth Ceide;
- 17) 82 Blei = Stiften,
- 18) 61 Roth = ---
- 19) 136 Pfund Siegellak, wania,

#### Ob wieszczenie.

Dostawienie pismiennych potrzeb na nadehodzący przyszły rok od 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia 1827 roku dla tuteyszego Sądu Ziemiańskiego, i czterech onemu podwładnych Sądow Pokoiu w ilości, około:

- 1) 4 ryzów relacyjnego papieru,
- 2) 6 ryzów wielkiego formatowego papieru,
- 3) 204 ryzów do czystego pisania papieru,
- 4) 402 ryzów konceptowego papic.
- 5) 5 ryzów niebieskiego papieru,
  - 6)3 bibulnego ——
  - 7) 7 nutowego —— 8) 5 — do pakowania ——
  - 9) 14,500 gesich piór,
  - 10) 266 kwart czarnego atramentu,
- 11) 6 czerwonego ——
  - 12) 6,000 wielkich opłatków,
- 13) 58,350 malych \_\_\_\_
  - 14) 374 motków nici,
- 15) 28 lutów kręconego jedwabiu,
- 16) 784 sztuk igiel,
- 16) 784 Stud Radeln, 17) 82 czarnych olowków,
  - 18) 61 czerwonych ——
  - 19) 136 funtów laku do pieczeto-

20) 108 Pfund Binbfaben,

21) 68 Ellen Pad = Peimvand,

22) 20 - Quadis=--

Ferner, für das bevorstehende Winster = Halbejahr vom 1. October c. bis ultimo Mårz k. J. ber nöthige Holz- und Licht = Bedarf für das Landgericht und biesige Friedensgericht, nämlich 119 Klafstern hart und 2 Alaftern Kiehnen = Holz und 1467 Pfund gegoffene Lichte, soll dem Mindestfordernden in Entreprise überlassen werden.

Wir haben hierzu einen Termin auf den 4. October c. Pormittags um geuchte vor dem Deputirten Herrn Landgerichtsrath Jekel hierfelbst anberaumt, wovon Entreprisclustige für alle oder einen dieser drei Gegenstände hierdurch benachrichtigt werden.

Die naberen Bedingungen werden in termino befannt gemacht werden.

Guefen ben 15. Geptember 1826.

Konigl. Preuß, Landgericht.

Chictal = Citation.

Das Königl. Landgericht Posen sandte im Jahre 1821 eine in bessen Depositozeio vorhanden gewesene Masse, bestehend aus einem Antheil von 580 Athlir. an dem auf Gostyczyn haftenden Activo und 193 Athlir. 6 ggr. baar, welche sich früher im Depositorio des vormaligen Patrimonialgerichts zu Czempin befand, und in der Banky = Obligation Litt. F.

20) 108 funtów szpagatu,

21) 68 lokci płóma do pakowania,

22) 20 - woskowanego.

Daley na nadchodzące zimowe półrocze od dnia 1. Października r. b. aż do ostatniego Marca 1827 roku potrzeba opałowego drzewa i światła dla Sądu Ziemiańskiego i tuteyszego Sądu Pokoiu, iako to 119 sążni twardego i 2 sążnie sosnowego drzewa na opał, tudzież 1,467 funtów świec formowych łoiowych za nayniższą cenę przez entrepryzę wypuszczonem bydź ma.

Tym końcem wyznaczony iest termin na dzień 4. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Sędzią Jekel w loka lu tuteyszego Sądu o czem się chęć maiących wzięcia na wszystkie lub iednego z tych trzech przedmiotów entrepryzy uwiadomia.

Warunki dostawienia bliżcy w terminie podadzą się do wiadomości.

Gnieznó d. 15. Wyześnia 1825. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański w Poznaniu przesłał nam w roku 1821. z tamteyszego depozytu massę, składającą się z części kapitału, na Gostyczynie zapisanego, w ilości 580 Tal. i 193 Tal. 6 śgr. w gotowiznie, która dawniey w depozycie bywszego Sądu patrymonialnego w Czempinie się znaydawała i z obligu bankoMro. 108,875 über 500 Rthfr. befand, bier ein. Bei bem Mangel an Depofital= Buchern und Alften bes vormaligen Da= trimonalgerichts zu Czempin, welche mahrscheinlich mahrend ben Rriegenn= ruben in ben Sahren 1806. und 1807. verloren gegangen, ift aller angewand= ten Mabe ungeachtet, nicht zu ermitteln gewefen, wer als Gigenthumer gu biefer Maffe concurrirt. Da nan nichts wei= ter übrig bleibt, ale diefe Daffe offent= lich aufzubieten, fo haben wir zu biefem 3weck einen Termin auf ben 29ften Rovember c. vor bem Deputirten Landgerichte = Rath Gachfe angesett, gu welchem alle biejenigen, welche als Cigenthumer ober aus einem fonftigen Rechtsgrunde Unspruche an Diefe Daffe baben, ober beren Erben und Erbnehmer mit ber Amweisung vorgetaben werben, ihre Unspruche vor oder in diesem Ter= mine anzumelben und zu befcheinigen, widrigenfalls fie damit pracludirt werden follen, und biefe Maffe ale herrnlofes Glut bem Fiscus jugesprochen werben wird.

Franfabt ben 20. Juli 1826. Konigl. Preuß, Landgericht.

wego Litt. F. Nro. 108,875 na 500 Tal. uformowana była.

W braku ksiąg depozytalnych iako też akt rzeczonego Sadu Patrymonialnego, ktore pewno w czasie niespokovności woiemnych w roku 1806 i 1807, zagubione zostały, pomimo wszelkiéy staranności wypośrednić nie było można, kto iako własciciel do téy massy konkuruie. Gdy wiec teraz nic więcey nie pozostaie, iak massę tę publicznie wywołać, przeto wyznaczyliśmy w tym celu termin na dzień 29. Listopada r. b. przed Delegowanym Wnym Sachse Sedzią Ziemiańskim, na który wszystkich tych, którzy iako Właściciele, lub z iakiego innego źrodła prefensye do tey massy maia, lub tychże Sukcessorów i Spadkobierców z tem zaleceniem zapozywamy, pretensye swoie przed lub w tymże terminie podać i udowodnić, albowiem w razie przeciwnym z takowemi prekludowani bydź maią, i massa ta iako dobro bez właściciela Fiskusowi przysadzona zostanie.

Wschowa d. 20. Lipca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftations=Patent.

Das unter unserer Gerichtsbarkeit, im Inowroclawschen Kreise unter Nro. 167 belegene, dem Gutsbesitzer Ignatz von Rudnicki zugehörige adliche Ritter = Gut Mietlice nebst Zubehör, welches nach der gerichtlichen Tare auf 6,821 Mthlr. 1 for. 16 pf. gewürdigt worden ist, soll auf den Untrag der Gläubiger Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden, und die Bietungs-Termine sind auf

den 26. August c., den 1. December c., und der peremtorische Termin auf den 15. Marz a. f.,

vor dem herrn Landgerichtsrath Springer Morgens um 10 Uhr allhier angefest.

Vesithfähigen Kanfern werben biese Termine mit ber Nachricht bekannt gemacht, daß in dem letten Termin das Gut dem Meistbietenden zugeschlagen, und auf die etwa nachber einkommenden Gebote nicht weiter geachtet werden soll, in sofern nicht gesetzliche Grunde dies nothwendig machen.

Uebrigens ficht innerhalb 4 Bochen vor bem legten Termine einem jeden frei, und die etwa bei Aufnahme ber Tare vorgefallenen Mångel anzuzeigen.

Die Tare kann zu jeder Zeit in unferer Registratur eingeseben werden.

Bromberg ben 6. April 1826. Konigl. Preußisches Landgericht.

Patent Subhastacyiny.

Szlachecka wieś Mietlice pod jurysdykcyą naszą w Powiecie Jnowrocławskim położona, do Ur. Jgnacego Rudnickiego należąca wraz z przyległościami, którą podług taxy sądownie sporządzoney, na 6,821 Tal. 1 śgr. 10 fen. oceniono, ma by dź na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie naywięcéy dającemu sprzedana, którym końcem termina licytacyjne na

dzień 26. Sierpnia r. b., dzień 1. Grudnia r. b., termin zaś peremtoryczny na

dzień 15. Marca r. p., zrana o godzinie 1 otéy przed Wnym Sędzią Springer w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w ostatnim nierucho mość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeliby prawne tego nie wymagały powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniesienia nam o niedokładnościach, iakieby przy sporządzeniu taxy zayść były mogły.

Taxa każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

w Bydgoszczy d. 6. Kwietnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung.

Der Gutspächter Joseph Supniewski zu Pakawie und Izdebno und das Franlein Julianna Drojecka, haben nach einem, vor Vollziehung der Ehe geschlossenen Vertrage die gesetzliche Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes unter sich ausgeschlossen, welches den bestehenden Vorschriften gemäß, zur offentlichen Kunde hierdurch gebracht wird.

Meferit ben 21. August 1826. Königl. Preußisch. Landgericht. Obwieszczenie.

Ur. Józef Sypniewski posessor Izdebna i Pakawia, i Ur. Julianna Droiecka, wyłączyli pomiędzy sobą, podlug kontraktu przedślubnego, przed wstąpieniem w stan małżeński, zawartego, prawną wspólność maiątku i dorobku. Co się ninieyszem, stósownie do exystuiących przepisów prawnych, do publiczney podaie wiadomościć

Międzyrzecz d. 21. Sierpnia 1826. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das hierselbst unter der Nro. 48 bestegene, bem Burger und Tuchmachersmeister Johann Daniel Jakel gehörige, auf 554 Atlr. 9 fgr. abgeschätzte Wohnshaus nebst Hofraum, foll Schulden halber öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden.

Der peremtorische Licitations = Termin fieht hier auf den 20. October c. an, wozu Kauflustige vorgeladen werden.

Meserit ben 29. Juni 1826.

Konigl. Preußisches Landgericht.

Obwiesczenie.

Domostwo tu w Międzyrzeczu pod Nro. 48. leżące, obywatela i sukiennika Jana Daniela Jaekel własne i na 554 Tal. 9 śgr. wraz z podwórzem otaxowane, publicznie naywięce, daiącemu z przyczyny długów ma bydź przedane.

Termin peremtoryczno-licytacyiny przypada na dzień 20. Październikar. b. tu w Międzyrzeczu, na który ochotę kupienia maiących ninieyszem wzywamy.

Międzyrzecz d. 29. Czerwca 1826. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das in ber Stadt Betsche unter Aro. 39 belegene, bem Burger Joseph Klingsporn geborige, auf 50 Rthfr. abgeschätzte Wohnhaus nebst Wiehstall, soll Schulden halber offentlich an den Meistbietenden verkauft werden. Obwieszczenie.

Domostwo w mieście Pszczewie pod Nrm. 39. leżące, Jozefa Klingsporna obywatela własne i na Tal. 50. otaxowane, ma bydź wraz z chlewem bydelnym publicznie naywięcey daiącemu z przyczyny długów, prze-

Der peremtorische Licitations = Termin fieht bier an der Gerichtoftelle auf ben 20. November c. an, wozu Kauflu= fline eingeladen werden.

Meferis ben 7. August 1826.

Ronigl, Preug. Landgericht.

dane. Termin peremteryczno licytacyiny do tcy przedaży wyznaczony, przypada na dzień 29. Listopada r. b. tu w Międzyrzeczu w mieyscu sądowem, na który ochotę kupienia maiących ninieyszém wzywamy.

Międryrzecz dnia 7. Sierpnia 1816. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Subhaftatione = Patent.

Muf ben Untrag eines Glaubigers foll das allhier in der Predigergaffe sub Nro. 289. belegene, in Fachwert erbaute, mit Schindeln gedeckte, dem Tuchmacher Johann Daniel Burbel eigenthumlich jugehörige Wohnhaus nebft hofraum und Rebengebauben, welches alles zusammen laut gerichtlicher Taxe auf 160 Athle. abgeschätt ift, im Wege ber nothwendi= gen Subhaftation verlauft werden.

In Gefolge Auftrage bes Ronigl. Landgerichts zu Franftadt haben wir da= her einen peremterifchen Bietunge = Ter= min auf ben 23. Oftober b. 3. Bormittags nin g Uhr in unferm Geschafte= Lotale angesett, und taden zu demfelben Raufluftige mit bem Bemerten ein, bag derfenige Meiftbietende, welcher die er= forderlichen Bablungs = und Befitfahig= feiten wird nachweisen konnen, ben Bu= fchlag gewärtigen fann.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela ma bydż dom mieszkalny tu w Bojanowie w ulicy kaznodzieyskiey pod ticzba 289 położony, w ryglowkę wybudowany, szkudłami pokryty i sukiennika Jana Daniela Wuerbel dziedzicznie własny wraz z podwórzem i zabudowaniem, ogółem wedle taxy sądowey na 160 Tal. oszacowany, droga koniecznéy subhastacyi sprzedanym.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy więc do sprzedaży téy ter. min zawity na dzień 23go Października r. b. przed południem o gtéy godzinie tu w domu urzędowania naszego, na który ochotę do kupna maiących z tem nadmienieniem zapraszamy, iż ten tylko naywięcey daiący, który potrzebne przy. mioty, placy i nabycia okazać będzie w stanie, przyderzenia spodziewać sie może.

Taxa codziennie w Registraturze Die Tare ift faglich in unserer Regi= naszey przeyrzaną bydź może, waffratur einzusehen, bie Raufbebingungen sollen in termino eroffnet werden.

Dojanowo ben 9. August 1826. Kbnigl. Preuß. Friedensgericht.

runki kupna zaś w terminie ogłoszonemi będą.

Bojanowo d. 9. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Subhaftation &= Patent.

Dem Auftrage bes Konigl. Landge= richte gu Pofen gufolge, haben wir gum offentlichen Berfauf bes zur Chriftian Gotthilf Ingendorffichen Nachlaß : Maffe gehörigen, in der Stadt Dbranco auf ber Schlofigaffe unter Dro. 175 belege= nen Grundftude, beftehend aus einem Wohnhause nebft einem fleinen Stalle, hofraum und einem fleinen Garten einige Dbstbaume enthaltend, welches auf 310 Rthlr. gerichtlich abgeschätzt worden, im Wege freiwilliger Subhaftation Behufs ber Erbtheilung, einen Termin auf ben 27. November c. Bormittage um 9 Uhr in ber Magiftrate-Stube zu Dbrancto anbergumt.

Ju diesem Zermin laben wir Kauflustige, Besitz = und Jahlungsfähige mit
bem Bemerken ein, daß Meistbietender
ben Juschlag zu gewärtigen hat, sofern
gesetzliche Hindernisse nicht eine Ausnahme nothwendig machen.

Samter ben 23. August 1826. Konigl. Preuß. Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

Stosownie do polecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu wyznaczyliśmy do sprzedaży publiczney nieruchomości do massy spadkowey Krystyana Gotthilfa Ingendorff należącey, pod No. 175 w mieście O. brzycku na ulicy zamkowey położoney składaiącey się z domu mieszkalnego, stayni małéy, podworza i ogrodu małego, zawierającego niektóre drzewa owocowe, które na 310 tal. sądownie otaxowana została, w drodze dobrowolney subhastacyi z powodu działów, termin na dzień 27. Listopada r. b. o godzinie 9. przed południem w izbie Magistratu w Obrzycku.

Na termin ten wzywamy ochotę kupienia maiących i posiadać i zapłacić zdolnych z tém nadmieniemiem, iż naywięcey daiący przybicia spodziewać się może, skoro prawne iakowe nie zaydą przeszkody.

Szamotuły d. 23. Sierpnia 1826. Królewsko Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmachung.

Jum Berkanf ber nach ben verftorbe= nen Muller Stabschen Cheleuten hinter= bliebenen Grundftude, bestehend:

2) aus bem Wohnhause Mro. 82.,

Obwieszczenie.

Końcem sprzedaży nieruchomości po zmarłych Młynarzy Stab małżonkach pozostałych składających się a) zdomu mieszkalnego pod N. 82.

- b) einem bagu gehörigen fleinen Garten,
- c) einer Bockwindmuhle und dazu gehbrigen at - und pertinentien, so wie Gerathe,

zu Obrzycko gelegen, und auf 421 Atlr. geschäft, wird hiermit im Auftrage bes Königlichen Landgerichts Posen, ein Subhastations = Termin auf ben' 9 ten November c. Vormittags um 9 Uhr im Magistrats = Zimmer zu Obrzycko ans gesetzt, welches hierdurch Zahlungs = und Besitzsähigen bekannt gemacht wird.

Camter den 18. Anguft 1826. Rbnigl. Preuß. Friedensgericht.

b) z przyległego malego ogrodu.

c) z młyna wiatropędnego i do niego należących at i pertinencyi oraz narzędzi —

w Obrzycku położony i na 421 talar. oceniony, wyznacza się ninieyszem z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznoniu termin subhastacyjny na dzień 9. Listopada r. b. o godz. 9. przed południem w Izbie magistratu w Obrzycku, o czem do płacenia i posiadania zdolnych się zawiadomia.

Szamotuły d. 18. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung.

Im Auftrage bes Königl. Hochlobl. Landgerichts zu Posen, haben wir zum diffentlichen Verkaufe ber hierselbst gelegenen, ben Muller Mullerschen Speleuten gehörigen, und auf 520 Athlir. gerichtelich gewürdigten Dockwindmuhle, einen nochwaligen Termin auf den loten November d. J. Vormittags um 9 Uhr in unserem Gerichts = Zimmer angeseit, wozu wir Besitz = und Zahlungsfähige hiermit einladen.

Samter ben 18. August 1826. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Z zlecenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu, wyznaczyliśmy do sprzedaży publicznéy wiatraka młynarzy Müller małżonków własny, tu w mieyscu położonego, na 520 Tal. sądownie otaxowanego, powtorny termin na dzień 10. Listopada r. b. o godzinie 9téy przed południem w posiedzeniu Sądu naszego, na któren zdolnych posiadaczy i płacić mogących ninieyszem wzywamy.

Szamotuły d. 18. Sierpnia 1826. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhastation & Patent.

Das im Oftrzeszower Kreise in ber Stadt Rempen unter Nro. 1 belegene Wohnhaus nebst Zubehor, welches auf 1018 Athle. gerichtlich faziert worden

Patent Subhastacyiny.

Dom z przyległościami pod Nr. 1. w Kempnie Powiatu Ostrzeszowskiego położony, który na 1018 Tal. sądownie otaxowany iest, ma bydź na ift, foll auf den Anfrag eines Glaubi= wnlosek iednego wierzyciela w drogers im Wege ber nothwendigen Gubha= station in termino den 28. Novem= ber c. offentlich bei bem unterzeichneten Gerichte verfauft werben.

Raufluftige und Befitfabige werden biermit eingefaben und bat, wenn fein gesetzliches Sinderniß eintritt, ber Deift= bietenbe ben Bufchlag zu gewärtigen.

Die Zare bes Grundfrucke famn gu je= ber fchicklichen Beit bei und eingefeben werben.

Rempen ben 13. Ceptember 1826. Ronigl. Preug. Friedensgericht.

przeszkoda niezaydzie, przybicia spodziewać się może. Taxa tey posiadłości może każdego czasu w Registraturze naszey bydź przeyrzaną.

dze potrzebnéy Strbhastacyi w Terminie dnia 28. Listopada (816 pu-

blicznie, upodpisanego Sądu sprzeda-

nym. Do posiadania zdolnych i do

kupna ochote maiących ninieyszem, z tem nadmienieniem zapozywamy,

iż naywięcey daiący, ieżeli żadna

Kempno dnia 13. Września 1826. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

#### Befanntmachung.

gweien Acherfinden und einer Scheune, welches gerichtlich auf 258 Athlr. abge= fchatt worben, im Wege ber nothwen= digen Subhaftation einen Termin auf ben 30. Detober b. J. Rachmittags um 2 Uhr in loco Sarne anbergumt, ju welchem wir Raufluffige hiermit ein= Jaben.

Rawicz ben 24. Juli 1826. Ronigl. Preng. Friedensgericht.

### OBWIESZCZENIE.

Im Auftrage bes Ronigt. Landgerichts Z zlecenia Krol. Sadu Ziemianju Franffadt, haben wir gum bffentlichen skiego w Wschowie wyznaczyliśmy Berfaufe bes ben Zuchmacher - Meister termin do publiczney sprzedaży do Gottlieb und Maria Elifabeth Bein- mu pod liczba 139 w Sarnowie poichen Cheleuten gugehörigen, ju Garne lozonego wraz do niego przynależa. unter Mro. 139 belegenen Sanfes nebst eych dwuch kawałków roli i stodoly, sławetnym Bogumiłowi i Maryannie Elżbiecie małżonkom Hain należąeego, który na 258 Tal. otaxowany został, drogą potrzebnéy subhastacyi, na dzień 30. Października r. b. o godzinie 2. popoludniu in loco w Sarnowie, do którego ochote do kupna maiących ninieyszem wzywamy.

> Rawicz d. 24. Lipca 1826. Król Pruski Sad Pokoju.

Befanntmachung.

Da in termino licitationis ben 1. Juni c. zum bffentlichen Berkanfe der den Gebrüdern Johann David und Martin Rill gehörigen, hier auf der Danzisger Straße unter Nrv. 126 belegenen wüssen Baustelle nebst den darauf haftenden Baustilfsgeldern von 100 Athlr. tein Kauflustiger erschienen ist, so haben wir in Gemässheit des Antrages des hies sigen Magistrats einen neuen Licitations-Termin auf den 30. November a. c. Vormittags um 9 Uhr auf der hiesigen Gerichts-Stude anderaumt, welches wir mit Bezug auf unsere frühere Bekanntsmachung hiermit zur Kenntnis bringen.

Robfens den 1. September 1826. Rbnigl. Preuß. Friedensgericht.

Obwieszczenie.

Gdy w terminie Licytacyinym dnia 1. Gzerwca r b. do publiczney sprzedaży braciom Jana Davida i Marcina Rill należącego, tu wmieyscu na ulicy Gdańskiey pod Nrem 126. polożonego pustego placu budowlego, zawisłych 100 Tal. wynadgrodzenia z kassy ogniowey żaden kupuiacy sie nie zgłosił, przeto na wniosek tuteyszego Magistratu wyznaczyliśmy nowy termin licytacyjny na dzień 30 Listopada r. b. przed południem o godzinie 9. w tuteyszym posiedzeniu sądownym z odwołaniem się na nasze rychleysze Obwieszczenie, co ninieyszym do wiadomości podaiemy.

Lobženica dnia 1. Września 1826. Król. Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Im Auftrage des hiesigen Königlichen Landgerichts, habe ich zum öffentlichen Werkauf mehrerer im Wege der Execution abgepfändeten Effecten, als Meubies, Glas= und Vorzellain-Waaren, so wie auch einer Britschke, Guitarre und 1. w., Termin auf den 2. Deto ber c. Vormittags um 9 Uhr im Gerichtshofe anberaumt, wozu ich Kauflustige hierzmit einlade.

Posen ben 21. September 1826. Der Landgerichts = Referendarins Styrle. Obwieszczenie.

Z polecenia tuteyszego Królewskiego Sądu Ziemiańskiego wyznaczyłem termin do publiczney sprzedaży wielu w drodze Exekucyi zabranych Effektów ia oto mebli, porządków szklannych i porcellanowych niemniey iedney bryczki, iedney Gitary i t. d. na dzień 2. Października c. zrana o godzinie 9. na dziedzińcu zamkowym, na co ninieyszym chęc kupna maiących zapraszam.

Poznań dnia 21. Września 1826, Referendaryusz Sądu Ziemiańskiego, S t y r l e.

Bei U. Ruder in Berlin ift erschienen und bei E. S. Mittler in Pofen, Bromberg und Liffa gu haben:

von Rudloff, Major, Sandbuch bes Preußischen Militair=Rechte; 2 Theile gr. 8. 3 Rthir. 25 fgr., auf Schreibpapier 4 Rthir. 10 fgr.

W księgarni E. S. Mittlera w Poznaniu, wyszła z druku książka: W zory estetyczne poezyi polskiev.

Unterzeichneter bringt hierburch zur bffentlichen Renntniß, baß mit bem 1. October wieder ein neuer Lehrfursus in der mufikalischen Alabemie eroffnet wird, und neue Schuler tonnen angenommen werben. Eltern, welche hierauf reffeftis ren, werden hierdurch ergebenft erfucht, fich in biefer Woche noch, ober fpateftens im Laufe ber funftigen, beshalb bei mir gu melben. Posen ben 25. September 1826.

A. Agthe, Direktor ber musikalischen Akademie.

Jubilaums = Buchel find beim Buchbinder Regusatofowicz im Ablgreenschen Sause Dro 247 Bred= lauerstrafe, bas Eremplar 226 gr. poln. broschirt, zu haben.

Książeczek Jubileuszowych. Oprawnych Exemplarz po 20 gr. pols. dostać možna u Introlig. Krystofowicza w kamienicy P. Ahlgreena pod Nr. 247. przy Wrocławskiey ulicy.

DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF

Bum Reinigen ber wollenen Deden, welche bei meiner Rufischen Dampfund Schwigbabe = Unffalt gebraucht werden, habe ich eine Walfmuble bei mir auf bem Schilling angelegt, wofelbft auch fur Undere wollene Deden und Tuche gewalft werben fonnen; biejenigen, welche bavon Gebrauch machen wollen, werden durch einen bagu von mir angestellten Walfmuller punkelich und billig bedient.

Schilling bei Dofen ben 25. Septbr. 1826. 21. G. Leibig.